Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligent=Comtoir im Posthause.

Ne 35. Dienstag, den 10. Februar 1846.

Ungekommene Fremde vom 7. Jebruar.

Sr. Sauslehrer Wicczorfiewicz a. Bonitowo, Sr. Guteb. Speers a. Berlin, I. in Hotel de Berlin; fr. Guteb. v. Sczawinsti aus Brzngno, fr. Apoth. Linke a. Reuftabt, I. in ber golbnen Gans; Sr. Raufm. Couls a Jarocin, I. im weißen Abler; Sr. Bollfortirer Schon u. Sr. Maler Bener a. Berlin, Sr. Guteb. Briefe a. Bergieto, I. im Hotel de Pologne; Gr. Guteb. v. Stableweffi a. nietrzanowo, I. im Bagar; bie grn. Gnteb. b. Banafffiewicz a. Bepno, Gottwald a. Wojnowice, fr. Brennerei-Berm. Rugler aus Lumer, fr. Gen. Bevollm. v. Zaborowefi aus Rendorf, I. im Hotel de Dresde; Sr. Lederfabr. Belbling a. Berlin, Sr. Partit. Urbanowelli aus Dtufg, Sr. Oberforfter Bolle a. Racot, I. im Hotel de Bavière; Sr. Dberforfter Schott aus hammer bei Brestau, Br. v. Burefi, Dbrift u Comm. ber 9. Inf. Brig., aus Glogau, Sr. Eberhard, Lieut. in ber 6. Urt.=Brig., aus Frankenftein, fr. Raufm. Neumann a. Konigeberg in Pr., Die Brn. Guteb. Graf Potworowell aus Deutsch Preffe, Robn aus Balefie, I. in Lauf's Hotel de Rome; Sr. Guteb. v. Buchlinefti aus Szczobrowo, Sr. Probft Folinnefi a. Pawlowo, Sr. Part. Eunow a. Dembina, Sr. Gutep. v. Raczynefi a Bnin, I. im fcmargen Abler. Dom 8. gebruar.

Herghoff und Brod aus Berlin, Rlugherz aus Bapreuth, Frau Gen. v. Megiersta aus Aubti, Hr. de Rege, Rittmftr. a. D., aus Dusznik, Hr. L.= u. St.=Ger.=Dir. Guberian aus Breschen, Hr. Partik. Rose aus Breslau, Hr. Cuber.=Dir. Guberian aus Breschen, Hr. Partik. Rose aus Breslau, Hr. Guteb. Livius aus Turowo, I. in Lauf's Hotel de Rome; die Hrn. Guteb v. Grabowski a. Warszawa, v. Potworowski aus Rhezywoł, Schulz aus Oborzysk, Frau Guteb. v. Brzuska a. Zerniki, Hr. Gutep. Niklaus aus Szepanowice, Hr. Kaufm. Tyrankiewicz aus Breschen, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Hauslehrer Borowicz und Hr. Dek. Knoß

aus Mrowino, Hr. Oberamtm. hilbebrandt a. Dakow, Hr. Gutsp. Dobiejewski a. Cerekwica, die Hrn. Gutsb. Gomolewski u. v. Wegierski a. Wegry, v. Trapczynski a. Gr. Sokolnik, I. im Hotel de Berlin; Hr. Gutsb. v. Suchorzewski a. Tarnowo, Hr. BrennereizInsp. Franke a. Pleschen, I. im schwarzen Abler; Hr. Kausm. Mayer aus Stettin, Hr. Gutsp. v. Karwald a. Sumorko, die Hrn. Gutsb. v. Treskow a. Berlin, v. Grave a. Borck, I. im Hotel de Bavière; die Hrn. Gutsb. v. Kowalski a. Warzewo, v. Gorzynski aus Anastazowo, Frau Gutsb. v. Gravowska a. Topola, I. im Bazar; die Guts. Frauen v. Siodelkiewicz und v. Sokolnida aus Miasikowo, Hr. Gutsb. Graf Łądi a. Chraplewo, die Hrn. Kaust. Glossewicz a. Berlin, Neese aus Vielefeld, I. im Hôtel à la ville de Rome; Hr. Gutsp. Busse aus Rogalin, I. im Hôtel de Saxe; die Hrn. Gutsp. Nowacki aus Ostrowo, Budermann a. Alt Goston, Hr. Bürger Seisarth aus Goston, I. im Hôtel de Cracovie.

1) Zekanntmachung. Im Subpreußischen Hypothekenbuche ber Herrsschaft Goluchowo, wozu die Güter Groß und Klein-Zursko, Jedlec, Macewo, Sies sie, Kajewo, Ezerminek, Pojednica und die neuen Kolonien Boguskawie und Przeskupowo gehörten, siehen sub Rubr. III. Nr. 14. für das Cistercienser Kloster zu Priment aus der Schuldverschreibung des Ignach von Suchorzewski vom 24. Juni 1788, etablirt im Grod zu Kalisch am 18. Juki 1789 — 3166 Ihr. 20 fgr. oder 19,000 Gulden polnisch zu 5 pCf. verzinsbar eingetragen.

Spater wurden die Guter Goluchowo nebst Przekupowo, Jedlec, Macewo, Raziewo und Cieśle, Czerminek und Poje, dnica verkauft und von dem Folio des Hauptgutes, welches nunmehr den Namen Tursko erhielt, abgeschrieben.

Die gebachte Forberung, welche auf Groß= und Klein= Tureto und Bogusta= wie Rr. 14. stehen blieb, wurde bei ber Obwieszczenie. W księdze hypotecznej Pruss południowych majętności Gołuchowa, do której dobra Wielki i Mały Tursko, Jedlec, Macewo, Cieśle, Kajewo, Czerminek, Pojednica i nowe kolonie Bogusławie oraz Przekupowo należały, zabezpieczone są w Rubryce III. Nr. 14. dla klasztoru Cysterzów w Przemencie z obligacyi Ignacego Suchorzewskiego z dnia 24. Czerwca r. 1788, opłatowanej w Grodzie Kaliskim na dniu 18. Lipca r. 1789. 3,166 tal. 20 sgr. czyli 19,000 złotych polskich z prowizyą po pięć od sta.

Później sprzedano dobra Goluchowo oraz Przekupowo, Jedlec, Macewo, Kajewo i Cieśle, Czerminek jako też Pojednica i zostały z księgi hypotecznej dóbr głównych, które tedy odebrały nazwisko Tursko, od-

pisanemi.

Pretensya niniejsza, która się na Wielkim i Małym Tursko i Bogusławie Nr. 14. pozostała, przy założe. Unlegung ber neuen Folien von ben berfauften Gutern auf Jedlec Dr. 6., Das cewo Dr. 5., Rajewo und Ciesle Dr. 3., Czerminet und Pojednica Mr. 7. und Go= luchowo und Przefupowo Dr. 11. uber= Sie ift mittelft Urfunbe bom traacn. 25. Februar 1841 bem Gacularifatione= fonds überwiefen und bezahlt. Da aber bas barüber ausgefertigte Sypothefen, Dofument verloren gegangen ift, fo mer= ben auf ben Untrag bes Befigere bon Turefo alle biejenigen, welche ale Gi= genthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Briefdinhaber an biefe Doft und bas baruber ausgestellte Dofument, be= fiebend:

- 1) aus bem am 12. Marg 1798 bem Ciffercienfer-Rloffer zu Priment ertheilten Accognitionsichein von ber Herrschaft Goluchowo,
  - 2) ber Schulburkunde bes Ignag von Suchorzewski vom 24. Juni 1788, oblatirt im Grod zu Kalisch den 18. Juli 1789,

Anfpruche haben, hiermit aufgeforbert, fich in bem am 20. Februar 1846 Bormittage 10 Uhr vor dem Dberlandes- gerichts. Referendarius Schuler anftehenden Termie in unferm Inftruktions- jimmer zu melben, widrigenfalls fie damit prakludirt werden muffen.

Posen, ben 27. Oftober 1845. Konigl. Ober = Landed = Gericht, I. Abtheilung.

niu nowej księgi hypotecznej odprzedanych dobr Jedlec Nr. 6., Macewo Nr. 5., Kajewo i Cieśle Nr. 3., Czerminek i Pojednica Nr. 7. i Golucho. wo oraz Przekupowo Nr. 11., zapisana została, która to pretensya dokumentem z dnia 25. Lutego r. 1841. na fundusz sekularyzacyjny zlana i wypłacona jest. Gdy atoli dokument hypoteczny na takową wydany zaginał, przeto wzywają się na wniosek posiedziciela dóbr Tursko niniejszem wszyscy, którzy jako właściciele, cessyonaryusze, aastawnicy lub dzierzyciele pretensye do pomienionéj summy oraz dokumentu na takową wydanego, składającego się:

 z wykazu rekognicyjnego majętności Gołuchowa na dniu 12. Marca r. 1798, klasztorowi Cysterzów w Przemencie udzielo.

nego,

 z obligacyi Ignacego Suchorzewskiego z dnia 24. Czerwca r. 1788., opłatowanéj w Grodzie Kaliskim na dniu 18. Lipca r. 1789.,

mają, aby się w terminie na dzień 20. Lutego r. 1846. zrana o godzinie 10. w naszéj sali instrukcyjnéj przed Ur. Schueler, Referendaryuszem, wyznaczonym zgłosili, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni być muszą.

Poznań, dn. 27. Października 1845. Król. Sąd Nadziemiański.

I. Wydziału.

- 2) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: S. v. Rotted, Geschichte ber neuesten Zeit (1815—1840.) 27 Sgr.
- 3) Buchers Auktion. Dienstag ben 10. Februar Bormittage von 11 Uhr ab follen Leffing's, Gothe's, Rlopstock's, Wieland's und Suther's Werke im Auktions. Lokale Friedrichsstraße Nro. 30. meistbietend verauftionirt werden.

Unichut, Saupim. a. D. u. Konigl. Auft,=Romm.

- 4) Kaufgesuch einer Apotheke. Mit 5—6000 Athlr. Angelb wird von einem reellen Raufer eine gut rentirende privilegirte Apotheke in einer kleinen Provinzials stadt, gleichviel wo, zu kaufen gesucht, und wollen die Herren Lampe, Raufsmann & Comp. in Berlin die Gute haben, darauf bezügliche und möglichst aussuhrliche Adressen franco unter "A. V. Apothekenverkauf", jedoch nur von Selbstverkaufern, anzunehmen.
- 5) Zwei Baustellen an ber lebhaften Friedrichstraße in Posen, eine jede 60 Fuß in Front, sind im Ganzen oder auch einzeln, zu verkaufen. Die Bedingungen werden solide gestellt. Die Plage eignen sich, des vorhandenen Wassers wegen, vorzüglich zu einer jeden Fabrik, oder sonstigen Anlage. Das nahere erfahrt man beim Eigenthumer, Buchbinder Jychlinsti, Friedrichsstraße Nr. 28.
- 6) In Zabitowo, 3 Meilen von Posen entfernt, fieht Rohr zum Berkaufe. Das Nahere darüber erfahrt man beim Buchbinder 3 nclingfi in Posen, Friedriches Strafe Nro. 28.
- 7) In bem Saufe Gerber- und Buttelftragen-Ede Dro. 19. ift von Offern c. ab Die 2. Etage gang oder auch getheilt zu vermiethen; bas Rabere beim Wirth bafelbft.
- 8) Borguglich schone Meff. Citronen und Apfelfinen empfiehlt billigft 3. Appel, Wilhelmoftr. No. 9. Poffeite.
- 9) Extra feines Baschblau empfiehlt 3. Appel, Wilhelmeftr. Ro. 9. poffeite.
- 10) heute Montag Nachmittag 5 Uhr Schlangenfutterung mit lebendigen Thieren in ber Menagerie von L. Lourniaire auf bem Kammereiplate. Erfter Plat 5 Sgr. 3weiter Plat 2½ Sgr. NB. Das Lokal ift geheizt.